## Nº 229.

## Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabend, den 24. September 1831.

Angekommene Fremde vom 22. September 1831. Hr. Graf v. Kwilecki aus Wroblewo, I. in No. 99 Wilde; Hr. Podgarski, ehemaliger Legations-Gehulfe, aus Culm, I. in No. 74 Markt.

Subhastationspatent. Das in der Stadt Wronke unter No. 176 beles gene, dem Carl Friedrich Gallert gehörige massive Haus nebst Stallung, welches auf 929 Athl. 10 fgr. taxirt worz den ist, soll auf Antrag eines Realglaus digers diffentlich an den Meistbietenden verlauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf den 13. Dezember c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Rath Hausleutner in unserm Gerichtsschlosse anberaumt, zu welchem wir Rauflustige mit dem Bemerken vorladen, daß der Zuschlag erfolgen soll, sobald nicht gesseliche hindernisse es verbieten.

Die Taxe und Kaufbedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden. Posen ben 30. August 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Nierucho. mość w mieście Wronkach pod Nro. 176 polożona, Karola Frydryka Galleria własna, z domu murowanego wraz z stayniami składaiąca się, na 929 tal. 10 sgr. otaxowana, ma być na wniosek iednego realnego wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, w którym celu termin na dzień 13. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Hausleutner w naszym zamku sądowym wyznaczonym został, na który ochotę kupna maiących z tém nadmienieniem wzywamy, iż przybicie nastapi, skoro prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa i kondycye kupna mogą być w naszéy registraturze przeyrzane.

Poznań dnia 30. Sierpnia 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Ediktalcitation. Nach bem Atteste ber Konigl. Regierung hieselbst vom 25. Juli c. ist der Ludwig v. Zoltowöfi zu Zająckowo, Samterschen Kreises, aus der hiesigen Provinz in das Konigreich Polen ausgetreten.

Auf ben Antrag bes Fistus, Ramens bes Schul- u. Ablofungefonde der Proving Dos fen , haben wir baher gur Berantwortung aber feinen Mustritt einen Termin auf ben 15. Oftober c. Bormittage um To Uhr vor bem Landgerichts = Rath Bell= muth in unferm Partheienzimmer ange= fest, ju welchem ber v. Boltowsfi mit ber Aufforderung vorgelaben wird, entweder perfonlich ober burch einen ge= fetlich gulaßigen Bevollmachtigten gu er= fcheinen, im entgegengesetten Falle aber ju gewärtigen, baf auf Grund ber Allers bochften Berordnung bom 6. Februar 1831, mit Confiscation feines gangen gegenwartigen und gufunftigen, beweg= lichen und unbeweglichen Bermogens per= fahren und baffelbe in Gemagheit ber Allerhochsten Rabinets = Ordre vom 26. Mpril 1831 bem Saul= und Ablofunge= Konds ber Proping Pofen zugesprochenmerben wirb.

Posen ben 25. August 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszéy Król. Regencyi zdnia 25. Lipca 1831. oddalił się z prowincyi téy i przeszedł do królestwa polskiego Ur. Ludowik Żóltowski w Zaiąckowie, powiatu Szamotulskiego.

Na wniosek więc Fiskusa w zastę. pstwie Funduszu W. Xięstwa Poznańskiego na szkoły i uławienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 15. Października r.b. przed południem o godzinie 10. przed Konsyliarzem Hellmuth w naszéy sali instrukcyinéy, na który Ur. Ludwika Zóltówskiego zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego stanał, i względem przeyścia do królestwa Polskiego się usprawiedliwił, inaczéy bowiem na mocy nay wyższéy ustawy z dnia 6. Lutego 1831. cały maiatek iego teraźnieyszy i przyszły, tak ruchomy iako też i nieruchomy konfiskowanym i w skutek Navwyższego rozkazu gabinetowego z d. 26. Kwietnia 1831 Funduszowi W. Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ulatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Poznań dnia 25. Sierpnia 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Deffentliche Zekanntmachung. Um 27. Mai 1813 ift ber Johann Ges orge Rromren, Burgermeifter in Lobfens, Kromren zu Lesnif bei Flatow und feiner Chefrau Chriffine geb. Treu, auch Troje genannt, mit Tobe abgegangen. Er hat ein Testament errichtet, in bem er seiner Chefrau, Unna Dorothea geb. Schmedel, ben Befit und bie Benugung bes Bermogens, beffen Eigenthum aber feinen Intestaterben vermacht hat. Machbem nunmehr auch die Wittwe, und zwar am 28. Januar 1819 gestorben ift, haben fich folgende Perfonen gemelbet, und feis nen nicht unbedentenden in mehreren Ims mobilien bestehenden Rachlaß, auf Grund ber gesetzlichen Erbfolge, in Unspruch ge= nommen:

I. ber leibliche Bruber Erbmann Kroms

ren in Rolo,

11. Die Rinder bes leiblichen Brubers Christoph Kromren zu Czerniejewo und feiner Chefrau Unna Dorothea geb. Fritsch, wieder verebelichten Valentin Przybylinska, und zwar:

1) die Christine Caroline verehelichte

Loreng Muller, und

2) bie Anna Rofina verebelichte Gott= lieb Domininsta,

III. Die halbburtigen Geschwifter vater-

licherseits, namlich:

1) bie Machkommen bes Michael Kromren aus ber Che mit feiner erften Chefrau Dorothea gebornen Maschke, und zwar:

Obwieszczenie publiczne. Pod dniem 27. Maia 1813 roku Jan Jerzy Kromrey były Burmistrz w Łobżeniein Sohn bes Muhlenmeiftere Michael cy, syn mignarza Michaia Kromreya z Lesnik pod Złotowem w małżeństwie z Krystyną Treu alias Troje spłodzony, z tym się pożegnał światem, pozostawiwszy testament, w którym malżonce swey Annie Dorocie ze Szmeklów przeznaczył dożywotne używanie i possessyą maiątku, własność zaś iego prawym swym dziedzicom. Po nastąpionéy w dniu 28. Stycznia 1819. roku śmierci malżonki dopiero wspomnionéy, następuiące zgłosiły się osoby iako dziedzice prawi do obięcia spadku niepomiernego, z niektórych nieruchomości składaiącego się:

I. rodzony brat Erdman Kromrey

w Kole.

II. dzieci rodzonego brata Krysztofa Kromreyaz Czerniejewa w małżeństwie z Anna Dorota z Fritschow, znów zamężną Przybylińską spłodzone, a mianowicie:

1) Krystyna Karolina zamężna

Wawrzyn Müller, i

2) Anna Rozyna zamężna Bogumił Dominińska:

III. Krewni przyrodni z oyca, to

iest:

1) potomkowie Michała Kromreya w małżeństwie z pierwszą swą małżonką Dorotą z Maszkow spłodzone, iako to:

ber Tuchscheerermeifter Frang Carl Samuel Rromrey aus Prenge lau, ein Cohn bes Arrenbators Michael Rromren und feiner Che= frau Erdmunde Mehring,

2) bie Nachkommen bes Schulzen Gottfried Rromren gu Linde, nam=

lich:

A. aus feiner erften Che mit Unna ae= borne Teglaff:

a) ber Burger Johann Michael

Kromren zu Lobsens,

- b) ber Gutsbefiger Carl David Kromren zu Robelnica bei Inos wraclaw,
- c) bie Kinder ber Eva Dorothea geb. Rromren verehelichten Gieg:

a) Eleonora Elifabeth verebe= lichte Otto zu Drzebfomo,

B) Unna Catharina verebelichte Johann Purschell zu Buczfo= wice bei Schwetz, und

- 2) Unna Caroline verebelicht gewesene Knoblauch alias Kaulbarich zu Labiszyu, modo beren Kinder, Die Gleono= ra Elisabeth geb. Raulbarich verebelichte Rurg und ber Ja= cob und Johann Gebruder Raulbarfch.
- B. Mus ber zweiten Che mit Unna Maria gebornen Gemerau,

Unna Elifabeth verebelichte Rri= minal=Rathin Kraufe in Margo= nin.

IV. Die halbburtigen Geschwister mutterlicherseits, namlich :

Postrzygacz Franciszek Karól Samuel Kromrey z Prenzlau, syn Arendarza Michala Kromreya z Erdmundy z Nehringów.

2) Potomkowie seltysa Gottfryda Kromreya z Lipy (Linde) mia-

nowicie:

A. z pierwszego małżeństwa z An. na z Tetzlafów.

a) Jan Michał Kromrey obywa-

tel w Łobżenicy.

- b) Karol Dawid Kromrey właściciel maietności Kobelnicy pod Inowracławiem,
- c) dzieci Ewy Doroty z Kromreyów zamężnéy Sieg:

a) Eleonora Elzbieta zamežna Otto w Drzedkowie,

B) Anna Katarzyna zamężna Jan Pürschell z Buczkowic pod Swieciem i

v) Anna Karolina zamężna KnoblauchaliasKaulbarsch w Łabiszynie modo iéy dzieci, Eleonora Elźbieta z Kaulbarschów Kurczowa i Jakób i Jan bracia Kaulbarsch.

B. Z powtórnego małżeństwa z Anna Marya z domu Semerau,

Anna Elźbieta zamężna Konsyliarzowa kryminalna Krause z Margonina.

IV. Krewni przyrodni z matki, to iest:

1) die Kinder der Unna Reinecke versehelicht gewesenen Samuel Grugs macher, einer Tochter der Christine Troje verwittwet gewesenen Michael Rromren, wieder verehelichten Reinecke, und zwar:

a) ber Rittmeister und Generalpach= ter Carl Wilhelm Grugmacher

and the state of the state of the state of

in Radziejewo, de laco

- b) Ludovika Dorothea Grühinas cher verwittwete v. Kolbe zu Rus cewko bei Jnowraclaw,
- 2) bie Nachsommen bes Mullers Gottfried Schulz zu Groß = Koscie=
  rzoner = Muhle, eines Sohnes der
  Christine Troje verwittwet gewesenen Michael Kromrey und Reinese,
  wieder verehelichten Muller Michael
  Schulz, namlich:

A. aus ber ersten Ehe mit Dorothea Sophia geb. Muller

bie Eleonore verehelichte Wh=

B. aus ber zweiten Che mit ber Dorothea Friederike Glas

henriette und Johann Friebrich Geschwifter Schulz und

C. aus ber britten Ghe mit ber Senriette Dorothea Rlahr Friederife Augustine Schulz.

Es ift indeffen gleichzeitig ermittelt, baf außer ben so eben aufgeführten Pers souen, noch mehrere gleich nahe ihrem

- t) dzieci po Annie Reineke zamężnéy Samuel Grüzmacher, córy Krystyny Troje owdowiałéy Michał Kromréy znów zamężnéy Reineke, mianowicie:
  - a) Rotmistrz Karol Wilhelm Grüzmacher, Naddzierzawca dóbr rządowych w Radzieiewie,
    - b) Ludowika Dorota z Grüzmacherów wdowapo Ur. Kolbe pozostała, z Rucewka pod Inowracławiem,
- 2) Potomkowie młynarza Gottfryda Szulca z młyna Kościerzyńskiego, syna Krystyny Troje owdowiałey Michał Kromrey i Reineke w małżeństwie z młynarzem Michałem Szulc, to iest:

A. z pierwszego łoża z Dorotą Zofią z Müllerów

> Eleonora zamężna Wyszecka,

B. z powtórnego łoża z Dorotą Fryderyką Glas

Henryetta i Jan Fryderyk bracia rodzeni Szulc i

C. z łoża trzeciego z Henryet.

tą Dorotą Klahr
Fryderyka August

Fryderyka Augustyna Szulc.

Wykazało się przecież, że umarły prócz dopiero wymienionych osób pozostawił ieszcze innych dziedziców Aufenthalte nach unbekannte Erben bors handen find, als:

1) ein Bruber bes Tuchscheerermeisters Franz Carl Samuel Kromren, befe fen bei No. III. 1, Erwähnung geschehen, bessen Borname nicht konstirt und ber Weltgeistlicher und Domcapitular gewesen senn soll,

2) ber Wirthschafter Gottfried Christian Kromren, früher zu Erin und zu Robelnica bei Inowraclaw, ein Bruber ber bei No. III. 2. litt. A. gebachten Erbesintereffenten,

- 3) der Carl Rromrey, ein Bruder ber bei Ro. III. 2. litt. B. erwähnten Rriminalrathin Rrause, der zu Robelnica bei Rruschwitz mit hinterslaffung unbekannter unehelicher Descendenz verstorben senn soll,
- 4) bie Wittwe des gewesenen Intendanten zu Petrikan Daniel Kromren, ebenfalls eines Bruders der Kriminalrathin Krause, so wie die mit dem Daniel Kromren gezeugte Tochter, die an einen Chirurgen verheirathet senn soll,
- 5) die Erben ber ad IV. No. 1. aufgeführten Unna Reinede, aus der Ehemit ihrem ersten Chemann, bem Schulzen Troje.

Es werben baher mit Rudficht hier= auf die vorstehenden funf Erbesinterresprawych, których pobyt iednakże dotych wyśledzonym bydź niemogł; do tych należa:

1) brat postrzygacza Franciszka Karola Samuela Kromreya o którym
przy No. III. 1. zaszła wźmianka, z imienia nieznaiomy, który miał być Xiędzem świeckim
i Kanonikiem,

2) Ekonomista Gottfryd Krystyan Kromrey, dawniey w Kcyni i Kobelnicy pod Inowracławiem zamieszkały, brat przy numerze III. 2., litt. A. wspomnionych sukcessorów.

3) Karól Kromrey, brat konsyliarzowéy kryminalnéy Krause, o któréy przy numerze III. 2., Litt. B. była mowa, zmarły podobno w Kobelnicy pod Kruświcą, pozostawiwszy potomstwo z nieprawego łoża,

4) wdowa po byłym Intendancie Daniela Kromreya z Piotrkowa pozostała, który także był bratem Konsyliarzowey Krause, i iey córka w temże małżeństwie spłodzona, która podobno z chirurgiem pewnym w związki weszła małżeńskie,

 sukcessorowie przy liczbie IV. numerze I. wspomnioney Andrzey Reineke z małżeństwa z pierwszym iey mężem sołtysem Troje.

Wzywaią się przeto przy takiem położeniu rzeczy, wymienieni do-

enten und beren Erben ober nachf n Bermandten hierdurch aufgefordert, binnen 3 Monaten, langstens in dem auf

ben 29. Oftober b. %. Bormittage um 10 Uhr im biefigen Land=Gerichts=Locale vor dem Deputirten herrn Land-Gerichte=Rathe Rifcher ange= fetten Termine fich zu melben und ihr Erbrecht nachzuweisen, unter bem Rechtes nachtheile, daß die bei Do. I., II., III. und IV. aufgeführten Personen fur bie rechtsmäßigen Erben angenommen, ib: nen, als folde, ber Nachlaß zur freien Disposition verabfolgt werden und ber nach erfolgter Praclusion sich etwa erft melbende nabere ober gleich nabe Erbe, alle ihre Sandlungen und Dispositionen anzuerkennen und zu übernehmen schulbig, von ihnen weber Rechnungslegung noch Erfat ber erhobenen Rugungen gu for= bern berechtigt, sondern sich lediglich mit bem, was alsbann noch von der Erbichaft borhanden, ju begnugen verbunden fenn foll.

Diejenigen, welche sich bei ber Anmelsbung eines Bevollmächtigten bebienen wollen, können sich an die Herren Justizs-Commissarien Beimann und Schulz und den Justizs-Commissions-Rath Mittelstädt wenden und einen derselben mit Vollmacht und Information verseben.

Schneidemuhl ben 9. Juni 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

The state of the s

piero pięć interessenci, ich sukcessorowie i naybliżsi ich krewni, aby się w ciągu trzech miesięcy lub też przynaymniey w terminie

na dzień 29. Października r. b. zrana o godzinie 10téy przed Deputowanym naszym Ur. Fischer Sedzia Ziemiańskim, do tego wyznaczonym. zgłosili i prawa swe do spadku udowodnili, a to pod tém ostrzeżeniem, że w razie niezgłoszenia się, osoby pod numerami I. II. III. i IV. wyszczególnione za prawych sukcessorów przyjętemi, im iako takim pozostałość do wolney dyspozycyi wydaną, a wszelki bliższy lub równego z niemi stopnia dziedzic, dopiero po zaszłey prekluzyi zgłaszaiący się, wszelkie ich czynności i rozrządzenia za dobre uznać i przyjąć obowiązanym będzie; nie będąc zaś iuż mocen żądać od nich kalkulacyi, lub wynagrodzenia pobieranych użytków, będzie musiał przestać iedynie na tém, cokolwiekby się na ówczas ieszcze z sukcessyi znaydować mogło.

Osoby chcące się dać zastąpić przez pełnomocników, mogą ząsięgnąć rady od UUr. Weymana, Szulca i Mittelstaedta Kommis. Sprawiedliwości, opatrzywszy poprzednio iednego z nich w plenipotencyą i potrzebną informacyą.

Piła dnia 9, Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Es soll die in ber Stadt Bentschen im Meseritzer Kreise unter No.' 70 gelegene Baustelle mit 4 Beeten Acker, dem Backer Wilhelm Reinsch gehörig, und 66 Athl. taxirt, im Wege der Exekution diffentlich an den Meistbietenden in dem, hier am 5. November c. anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Lare und bie Kaufbebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferig ben II. Juli 1831. Ronigl. Preug. Landgericht.

Edittalcitation. Es werden hiermit die unbekannten Erben des, am 23. September 1808 in Kosten verstorbenen, Komornik Onuphrius Laskowski ausgesorbert, sich in dem auf den 1 sten Juni 1832 vor dem Deputirten Herrn LandsGerichts-Asselle Trafen v. Posadowski, Bormittags um 10 Uhr in unserm Gerichts-Lokale anstehenden Termine zu melben und sich zur Empfangnahme der in unserm Depositorio besindlichen Erbzgelder zu legitimiren, widrigenfalls der Nachlaß, als herrenloses Gut, dem Fiskus ausgeantwortet werden wird.

Fraustabt ben 27. Juni 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Plac do budowania w Zbąszyniu Powiecie Między rzeckim pod liczbą 70 leżący, wraz 4ma zagonami roli Wilhelmowi Reinsch piekarzowi należące, i sądownie na 66 Tal. ocenione, będą drogą exekucyi w terminie na dzień 5. Listopada r. b. tu wyznaczonym publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxę i warunki kupna codziennie w registraturze naszey przeyrzeć mo-

žna.

Międzyrzecz d. 11. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Wzywaią się ninieyszem nieznaiomi sukcessorowie w dniu 23. Września 1808. r. w Kościanie zmarłego Ur. Onufrego Łaskowskiego Komornika, ażeby się w terminie na dzień 1. Czerwca 1832 przed Delegowanym Ur. Assessorem Sądu Ziem. Hr. Posadowskiego zrana o godzinie 10. w naszem pomieszkaniu sądowem wyznaczonym, zgłosili i do odebrania w depozycie naszym znaydujących się sched się wylegitymowali, albowiem w razie przeciwnym pozostałość iako dobro bezdziedziczne fiskusowi wydana będzie.

Wschowa dnia 27. Czerwca 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Bekannemachung. Jur Berpachtung bes Vorwerks Schilling bei Posen haben wir einen Termin auf ben 1 sten Oktober c. Vormittags um 10 Uhr vor bem Deputirten kandgerichts-Acferendarins Suttinger anderaumt, zu welchem Pachtlustige vorgeladen werden.

Pofen ben 1. September 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ediktalcitation. Nachdem über den Nachlaß der zu Promno bei Pudewiß am 2. November 1827 verstorbenen Kriegsräthin Henriette Friederike Schöps geb. Muzelius der erbschaftliche Liquidations = Prozes eröffnet und die Zeit der Erbssnung dieses Prozesses auf die Mittagsstunde des 11. November 1830 fest geseht worden ist, haben wir zur Liquisdation der Forderungen an den Nachlaß der genannten Henriette Friederike Schöps einen Termin auf den 29. Novems der C. Bormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts = Rath Mandel in unserm Justruktions Zimmer anderaumt.

Bu diesem Termine laben wir hiers burch alle unbekannten Gläubiger der Henriette Friederike Schops zur Anmeldung und Bescheinigung ihrer Ansprüche unter ber Berwarnung vor, daß die Ausbleis benden aller ihrer etwanigen Borrechte für verlustig werden erklärt und an dass ienige verwiesen werden, was nach Bes friedigung ber sich melbenden Gläubiger Obwieszczenie. Do wydzierzawienia folwarku Szelunga przy Poznaniu wyznaczyliśmy termin na dzień 1. Października r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Referendaryuszem Suttinger, na który ochotę do dzierzawy maiących zapozywamy.

Beitelder Daffe new gern

Poznań dnia 1. Września 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Po otworzeniu sukcessyino - likwidacyinego
procesu nad pozostałością zmarléy w
Promnie pod Pobiedziskami dnia 2.
Listop. 1827. Krigsratowéy Henrietty
Fryderyki Schoeps z domu Muzelius
i po oznaczeniu czasu otworzenia tego processu na południową godzinę
dnia 11. Listopada 1830., wyznaczyliśmy termin do likwidowania pretensyi do pozostałości rzeczonéy krigsratowéy na dzień 29. Listopada
r. b. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim Mandel w izbię
naszéy instrukcyjnéy.

Do terminu tego wszystkich nieznaiomych wierzycieli Henrietty Fryderyki Schoeps celem likwidowania i udowodnienia swych pretensyi, pod tém zagrożeniem ninieyszém zapozywamy, iż w razie niestawienia się wszelkich swych praw pierwszeństwa pozbawieni i do tego odesłani będa, co po zaspokoieniu melduiących się von der Masse noch übrig bleiben mochte. Denjenigen Glaubigern, welche zu entefernt wohnen, oder die am personlichen Erscheinen verhindert werden, und denen es an Bekanntschaft hier fehlt, bringen wir als Sachwalter die Justiz-Commissischen, Landgerichts-Rath v. Gizveti, Justiz-Commissarien, Landgerichts-Rath v. Gizveti, Justiz-Commissarien Guderian und Mittelstädt, Landgerichts-Rathe Bon und Spieß, Jussiz-Commissarius v. Lukasiewicz, in Vorsschlag, an deren einen sie sich wenden und benfelben mit Information und Vollzmacht versehen können.

Pofen ben 22. Mai 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Poittalcitation. Der Raufmann Johann Gottlieb Giering, welcher feit bem gabre 1789 von bier nach dem gwi= ichen Warschau und Thorn belegenen Dorfe Dobigniew verzogen fenn foll, abrigens feit biefer Beit nichts mehr von fich hat boren laffen, fo wie beffen etwa= nige unbefannte Erben und Erbnehmer werben hierdurch offentlich vorgelaben, fich binnen 9 Monaten und spatestens in bem auf ben 17. Dezember 1831 bor bem Deputirten Grn. Landgerichte= Rath Gabe im blefigen Landgerichts-Ge= baube anberaumten Termine perfonlich ober schriftlich ju melben und bafelbit weitere Unweifung, im Rall bes Musbleibens aber zu gewartigen, bag ber berichollene Raufmann Johann Gottlieb Glering für tobt erflart und beffen jammtliches gurudgelaffenes Bermbgen einen nachsten sich gemeldeten und legi=

wierzycieli w massie pozostanie. Wierzycielom mieszkaiącym zbyt odległe lub dla innych przeszkód stawić się nie mogącym i którym na znaiomości w mieyscu tuteyszem zbywa, proponują się iako mandataryusze Kommissarze sprawiedliwości Giżycki II., Guderyan, Mittelstaedt, Boy, Spiess i Łukaszewicz, z których iednego w informacyą i pełnomocnictwo opatrzyć mogą.

Poznań dnia 22. Maia 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Jan Bogumil Giering kupiec, który od roku 1789. z tad do wsi Dobigniew pomiędzy Warszawa i Toruniem położonéy wyprowadzić się miał, zreszta od tego czasu żadnéy o sobie nie dal wiadomości, iako tegoż niewiadomi, sukcessorowie i spadkobiercy ninieyszém publicznie się zapozywaią, ażeby się w przeciągu 9 miesięcy a naydaléy w terminie na dzień 17. Grudnia 1831, przed delegowanym W. Gaede Sędzią Ziemiańskim w tuto szem pomieszkaniu sądowem w yznaczonym osobiście lub piśmiennie zgłosili i dalszych rozporządzeń oczekiwali, w razie zaś niestawienia spodziewali się, iż zaginiony Jan Bogumil Giering za nieżyjącego uznany zostanie i tegoż cały pozostawiony maiatek iego naybliższym się zgłaDEST

timirten Erben angesprochen und andge, szafgeym. i wylegitymowanym sukbandiget werden wird. loasa si stort

Svilling Dynamics winnelse, let obe tores interest mass publication

Fraustadt ben 36. Dezember 1830. Ronigl. Preug, Landgericht. the or is well and Departure

winged, dargeemy speedance.

cessorom przyznanym i wydanym bedzie. in compared

Wschowa dnia 30. Grudnia 1830. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

- Subhastacionspatent. Es soll Patent subhastacyiny. W poleben Riemermeifter Paul Befinerschen . Cheleuten jugehörige maffive Dohn= haus nebft Stall und hofraum, mels ches laut gerichtlicher Taxe, welche nebft Bedingung bei uns eingeseben werben fann, auf 219 Rthl. 15 fgr. Reolevil cos ki Sad Frednu
- 2) die bem Schuhmacher Rarl August horn gehörige, allhier unter Do. 1. Oszacowatty ? our 50 Athl. abgeschatt ift; and boll in duigea sie, Karola Augusta Horn

im Wege ber nothwendigen Gubhaftation xowana; an ben Meiftbietenben bffentlich verfauft torem konieczney subhastacyi przedawerden, wozu wir im Auftrage bes Ros na, do czego termin zawito licytacyinial. Landgerichts zu Fraustadt einen pers ny na dzien 14. Pazdziernika emtorifden Ligitatione - Termin auf ben r. b. przed poludniem o 10. godzinie 14. Oftober b. J. Bormittage um to tu w mieyscu urzedowania naszego Ubr in amferm Gefchafte - Lofale anbes wyznaczylismy i chieb do kupna maraume haben, und welchen wir besitzfas igcym niniegszem do wiadomości higen Kaufern bekannt machen. I I beide podalent.y. inswille milub all

Bojanowo den 30. Juli 1831. Bojanowo dnia 30. Lipca 1831. Ronigh Preug, Frieden Bgericht. Kron Rr Sad Pokoju.

1) bas allhier unter Do. 117 belegene, ceniu Kroll Sadu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydž:

an ben Weillieventen

- 1) dom murowany wraz zstaynia i podworzem tu pod Nrem 117. polożony, małżonków Pawla Westner rymarzy własny, wedle taxy sądowey, która wraz z warunkami u nas przeyrzana bydz może, na 219 tal. 15 śgr.
- befindliche Schuhbant, nebst ber ba= 2) jatka szewiecka wraz z iey przymit verbundenen Gerechtigfeit, welche , wileiem tu pod Nrem 1. znayszewca własna, na 50 tal. ota-

Gin Sandscheit an seine Angeggeichen in ver Proving. Preis to Sac.

Subhastationsparent. Das in ber Kolonie Friedrichshorft bei Wirfit unter Mro. 30. belegene, gur Marfus Binceng v. Chmielewstifchen Liquidations= Maffe gehörige, auf 286 Mithl. gericht= lich abgeschätte Retwiesen = Grundftuck, foll auf ben Untrag bes Ruratore ber Daffe, offentlich an ben Meiftbietenben perfauft werden, und haben wir gufolge Auftrages Des Ronigl. Landgerichts gu Schneibemuhl einen Bietunge = Termin auf ben 10. Detober c. Bormittags um g Uhr vor bem herrn Referendarius Edert hiefelbft anberaumt, ju welchem wir Raufluftige hierdurch einladen

Lobfens ben 28. Juli 1831.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Grunt nad Notecia na kolonii Friedrichshorst pod Wyrzyskiem pod No. 30, położony, do massy likwidacyjney Marka Wincentego Chmielewskiego należący, na 280 tal. sądownie oceniony, ma być na wniosek kuratora massy publicznie naywięcey daiącemu spzedany, do czego wyznaczyliśmy na mocy zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile tu termin licytacyiny na dzień I o. Października r. b. o godzinie 9. przed południem przed Ur. Referendaryuszem Eckert, na któreń termin ochotę do kupna maiących zapraszamy. Lobženica dnia 28. Lipca 1831.

Król. Pruski Sad Pokoju.

Dublikandum. Im Auftrage bes hiefigen Friedens-Gerichts werbe ich 20 Stud, im Bege ber Erefution abgepfandete Rube bom Brandftalle im Termine ben 4. Dovember c, Morgens 8 Uhr bor dem hiefigen Geriebte - Lofale bffentlich an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Begablung verfaufen , wonn ich Raufluftige einlade. Schwerin ben 21. September 1831.

Rheinberger, Friedens-Gerichte-Aftuaring.

an ben Menfelebenden i freilig verrouge terena nanicezneg anbi eseriera Bei D. G. Rorn in Breslau find fo eben erfchienen und in Dofen bei Seine & Comp., Martt No. 85., zu habenismis ich mag ut Sichippens bin

Unleitung gur gwedmaffigen Anwendung ber Arzeneimittel, welche in bie Pharmacopoea militaris Borussica aufgenommen find. E Bum Gebrauche bes unteragtlichen Derfonals ber Ronigl. Preuf. Urmee, bearbeitet von U. Bener, Ronigl. Preuf. Regimente-Urste, ber Schlefifchen Gefellichaft fur paterlanbis fche Cultur wirklichem Mitgliebe. Preis I Rthl. bom im ber beinaft monid

Dr. Joh. Mendt, Ronigl. Geheimer Medizinal-Rath, Professor ze, aber bie affatifche Cholerag bei ihrem Uebertritte in Schleffens fuboffliche Granzen. Ein Genbichreiben an feine Umtegenoffen in ber Proving. Preis 10 Sgr.